Powszechny

## dziennik praw państwa i rządu

uld

cesarstwa austryackiego.

Część XXXII.

Wydana i rozesłana dnia 10. Maja 1851.

Allgemeines

# Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt

für das

## Kaiserthum Desterreich.

XXXII. Stück.

Ausgegeben und versendet am 10. Mai 1851.

## Część XXXII.

Wydana i rozesłana: dnia 10. Maja 1851.

#### 105.

Rozporządzenie ministerstwa handlu z dnia 19. Kwietnia 1851,

moca którego uregulowane zostaja w skutek Najwyższego postanowienia z dnia 8. Kwietnia 1851. należytości od latarń morskich (farów) w portach austryackich.

Najjaśniejszy Pan, Jego Ces. Mć, raczył postanowieniem Najwyższem z dnia 8. Kwietnia r. b., na wniosek Rady ministrów, zezwolić na zmianę dotychczasowych należytości, płaconych od latarń morskich (farów), o którą deputacya giełdowa w Tryeście upraszała, w ten sposób, iż każdy okręt, wszedlszy do portu tryestyńskiego, opłacać winien przy odjezdzie należytość od każdej z istniejących obecnie 5 latarń morskich w Tryeście, Salvore, Porer, Lagosta i Punte-Bianche, wzdłuż których, w równoległym kierunku, prowadzi droga do portu, według istniejących obecnie 3 stopni, t. j. jeżeli okręt zawiera w sobie 16—50 beczek, po ½ kr., przy objętości 50—100 beczek, po ½ kr., a nad 100 beczek, po 1-m kr. od każdej beczki.

Prawo deputacyi giełdowej do pobierania tych należytości, Najj. Pan uczynił zawisłem od tego warunku, iż deputacya zajmie się niezwłocznie wystawieniem potrzehnych jeszcze latarń morskich, w miarę ich ważności dla żeglugi, i że własność zbudowanych latarń morskich, państwu pozostanie.

Zarazem raczył Najjaśniejszy Pan, Jego Ces. Mość, zezwolić w zasadzie na zaprowadzenie podobnych należytości od latarń morskich, na przyszłość we wszystkich innych portach nadbrzeża austryackiego, wykonanie zaś tego zawiesić tymczasem do chwili stosownej.

Bruck m. p.

## 106.

Rozpozrządzenie ministra wyznań i oświecenia z d. 25. Kwietnia 1851.

obowiązujące w krajach koronnych Austryi poniżej i powyżej Ensy, Solnogrodu, Tyrolu, Styryi, Karyntyi, Krainy, Tryestu, Pobrzeża, Dalmacyi, Czech, Morawii, Szląska, Galicyi, wraz z okręgiem Krakowskim i na Bukowinie,

dotyczące kwestyi co do tego, jak się postępować winno z fundacyami i stypendyami, dla dawniejszych studyów filozoficznych przeznaczonemi.

Wzniecono tę watpliwość, czy pobieranie z fandacyi i stypendyów, wedle dawniej

#### XXXII. Stück.

Ausgegeben und versendet am 10. Mai 1851.

#### 105.

## Erlass des Handelsministeriums vom 19. April 1851,

wodurch in Folge Allerhöchster Entschliessung vom 8. April 1851 die Leuchtthurmgebühren in den österreichischen Mäfen geregelt werden.

Seine Mojestät haben mit Allerhöchster Entschliessung vom 8. April über Antrag des Ministerrathes die von der Börsedeputation in Triest gebetene Abänderung der bisherigen Leuchtthurmgebühren in der Art Allergnädigst zu bewilligen geruht, dass jedes im Hafen von Triest angekommene Schiff bei seiner Abfahrt die Leuchtthurmgebühr für jeden der jetzt bestehenden fünf Leuchtthürme zu Triest, Salvore, Porer, Lagosta und Punte-Bianche, un welchen es der Weg in paraleller Richtung nach jenem Hafen vorüberführt, nach den bisher bestehenden 3 Abstufungen, nämlich: wenn dasselbe 16—50 Tonnen hält, mit ½ kr., bei einer Tragbarkeit über 50—100 Tonnen mit ¾ kr., und im Falle es über 100 Tonnen besitzt, mit Einem Kreuzer pr. Tonne zu entrichten hat.

An das Recht zur Einhebung dieser Gebühren von Seite der Börsedeputation wurde Allerhöchsten Orts die Bedingung geknüpft, dass die Börsedeputation sich unverzüglich mit der allmäligen Herstellung der noch erforderlichen Leuchthürme, und zwar je nach dem Grade ihrer Wichtigkeit für die Schiffahrt zu befassen habe, und dass dem Staate das Eigenthum der erbauten Leuchthürme gewahrt werde.

Zugleich haben Seine Mojestät die künftige Einführung dergleichen Leuchtthurmgebühren auch in den übrigen Häfen der österreichischen Küstengebiete im Grundsatze zu genehmigen, die Ausführung dieser Massregel aber vor der Hand den geeigneten Zeitpuncten vorzubehalten geruht.

Bruck m. p.

## 106.

## Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht vom 25. April 1851,

giltig für die Kronländer Oesterreich unter und ob der Enns, Salzburg, Tirol, Steiermark. Kärnthen, Krain-Triest und Küstenland, Dalmatien, Böhmen, Mähren, Schlesien, Galizien mit dem Krakauer Gebiete, und die Bukowina,

betreffend die Frage, wie Stiftungen und Stipendien zu behandeln sind, welche für die früheren philosophischen Studien bestimmt waren.

Es ist der Zweifel angeregt worden, ob der Genuss von Stiftungen und Stipendien, welche nach der vorbestandenen Einrichtung der Studien, für die Dauer der philosophischen

istniejącego urządzenia naukowego, nadanych na czas trwania studyów filozoficznych, i obecnie trwać może także podczas studyów uniwersyteckich.

Przy rozwiązaniu tego pytania, trzymać się należy w ogólności tej zasady, iż na miejsce dawniejszych filozoficznych kursów rocznych. które po austryackich istniały liceach i wszechniach, obecnie wstąpiły klasy VII. i VIII. gimnazyum, i że tedy pobieranie stypendyów, które przedtem tylko na ciąg owych filozoficznych kursów rocznych mogły być udzielane, także i obecnie nad przeciąg studyów gimnazyanych. nie może być dozwolone.

Przeciwnie zaś, gdy pobieranie stypendyum nie dla osobnego jakiego postanowienia, w tej mierze we fundacyi zawartego, lecz li tylko dla tego na ciąg dawniejszych filozoficznych kursów rocznych ograniczonem zostało, ponieważ urządzenie austryackich zakładów naukowych, niemożliwem czyniło dalsze uczęszczaniena studya wydziału filozoficznego, nie wyłącza się dłuższego używania stypendyum takowego.

Stosownie ku temu rozstrzygać się przeto będzie każdy poszczegolny przypadek ze względem na specyalne postanowienia lub wyraźnie wyrzeczone cele fundacyj poszczegolnych.

Thun m. p.

#### 107.

Rozporzadzenie ministerstwa sprawiedliwości z d. 2. Maja 1851.

którem się w wykonanie wprowadza cesarskie rozporządzenie z dnia 16. Marca 1851. względem spieszniejszego załatwiania czynności tabularnych, równie jak ksiąg gruntawych w Tryeście, w ktorycyi z Gradyska i w Istryi.

Ponieważ przeprowadzenie cesarskiego rozporządzenia z dnia 16. Marca 1851. (Nro 67. Cz. XVIII. dz. pr. p.) względem śpieszniejszego załatwiania czynności tabularnych jako i ksiąg gruntowych, także i w okręgu tryesteńskiego wyższego sądukrajowego, wedle wniosku przez tegoż zgodnie z prokuraturą jeneralną uczynionego, nader pożądanem się ukazuje, przetoż w skutek Najwyższego postanowienia z dnia 16. Marca 1851 \*) wprowadza się w życie z dniem 1. Czerwca wyż przytoczone cesarskie rozporządzenie, także w Tryescie, w Gorycyi z Gradyską i w Istryi, co do istniejących tamże ksiąg tabularnych i gruntowych.

K. Krauss m. p.

## 108.

Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia 3. Maja 1851,

do wszystkich władz sądowych i prokuratoryj rządowych tych krajów koronnych, w których obowiezuje ustawa postępowacia karnego z dnia 17. Stycznia 1850,

którem przepisuje się postanowienia co do sposobu, u jaki wykonywane być maja zapozwania urzędników lub stug służbę pełniacych, ze strony sądow karnych.

Celem uchylenia przeszkód w służbie publicznej, jakie wyniknąć mogą przez pozwy, wydane ze strony władz sądów karnych, do urzędników lub sług służbę pełniących, widzi się c. k. ministeryum sprawiedliwości spowodowanem, w porozumieniu

<sup>\*)</sup> Zob. w Cz. IV-ej w dodatka do dziennika praw panstwa Nro 18-

Studien verliehen wurden, nunmehr auch während der Universitätsstudien genoßen werden können.

Bei Entscheidung dieser Frage ist im Allgemeinen an der Regel festzuhalten, dass an die Stelle der früheren philosophischen Jahrgänge, wie sie an österreichischen Lyceen und Universitäten bestanden, jetzt die VII. und VIII. Classe des Gymnasiums getreten sind, und dass daher der Genuss von Stipendien, welche früher nur auf die Dauer jener philosophischen Jahrgünge verliehen werden konnten, auch jetzt nicht über die Dauer der Gymnasialstudien hinaus gestattet werden kann.

Wenn hingegen der Genuss eines Stipendiums nicht wegen einer in der Stiftung hierüber enthaltenen Bestimmung, sondern nur deshalb auf die Dauer der früheren philosophischen Jahrgänge beschränkt war, weil die Einrichtung der österreichischen Studienanstalten ein längeres Verweiten bei den philosophischen Facultätsstudien nicht möglich machte, so ist jetzt ein längerer Genuss eines solchen Stipendiums nicht ausgeschlossen.

Demgemäss wird von Fall zu Fall mit Berücksichtigung der speciellen Bestimmungen oder der ausgesprochenen Zwecke der einzelnen Stiftungen zu entscheiden seyn.

Thun m. p.

#### 107.

Verordnung des Ministeriums der Justiz vom 2. Mai 1851, womit die kaiserliche Verordnung vom 16. März 1851 wegen Beschleunigung der Landtafel- und Grundbuchsgeschäfte auch für Triest, Görz mit Gradiska und Istrien in Wirksankeit gesetzt wird.

Da die Einführung der kaiserlichen Verordnung vom 16. Marz 1851 (Nr. 67, Stück XVIII, des Reichsgesetzblattes), wegen Beschleunigung der Landtafel- und Grundbuchsgeschäfte auch in dem Sprengel des Triester Oberlandesgerichtes, nach dem, von demselben im Einverständnisse mit der Generalprocuratur gestellten Antrage dringend wünschenswerth erscheint, so wird die bezogene kaiserliche Verordnung zufolge der Allerhöchsten Entschliessung vom 16. März 1851\*) auch für Triest, Görz mit Gradiska und Istrien, in Betreff der daselbst befindlichen Landtafeln und Grundbücher, vom 1. Juni d. J. angefangen, in Wirksamkeit gesetzt.

Farauss m. p.

## 108.

## Verordnung des Justizministeriums vom 3. Mai 1851,

an sämmtliche Gerichtsbehörden und Staatsanwaltschaften jener Krontänder, in welchen die Strafprocess-Ordnung vom 17. Jünner 1850 in Wirksamkeit steht.

wodurch Bestimmungen vorgezeichnet werden über die Art, in welcher die Vorladungen von Beumten oder Dienern des ausübenden Dienstes von Seite der Strafgerichte zu vollziehen sind.

Zur Vermeidung von Störungen des öffentlichen Dienstes, welche durch Vorladungen entstehen könnten, die von Strafgerichtsbehörden an die Beamten oder Diener des ausübenden Dienstes erlassen werden, sindet das Justizministerium im Einvernehmen mit den Ministerien des

<sup>&</sup>quot;) Siehe dieselbe in dem vierten Beilagehefte zum Reichsgesetzblatte Seite 18.

z ministrami spraw wewnętrznych, finansów, handlu i budowli publicznych, względem sposobu doręczania pozwów karno-sądowych, wydanych do urzędników i sług kategoryi wspomnionej, rozporządzić co następuje:

W powszechności mają wszelkie pozwy w sprawach karnych, doręczane być urzędnikom starostw powiatowych i władz bezpieczeństwa, urzędnikom celnym, kasowym i poborczym, tudzież urzędnikom i sługom, ustanowionym przy kolejach żelaznych, czy to rządowych, czy prywatnych, siłą parową prowadzonych, niemniej onym przy urzędzie pocztowym i telegrafowym, przez ich bezpośrednich przełożonych, nie potrzebując w tej mierze jednak wystosowania osobnych pism do tych ostatnich. Władze sądowe są przytem upoważnione, w razie potrzeby, końcem spieszniejszego załatwienia interesu, użyć telegrafów. C. k. ministerya finansów, handlu i budowli publicznych, wymienią wyższym sądom krajowym różnych krajów koronnych te osobylub władze, które dla różnych stopni służbowych, za bezpośrednich uważane być winny przełożonych. Pozwy, wystosowane do c. k. starostw powiatowych i do przełożonych administracyi powiatowej kameralnej, do dyrektorów pocztowych, do dyrektorów trybu kolei żelaznej i do przełożenych centralnego kierunku telegrafów, sądy tym urzędnikom bezpośrednio doręczają.

W nagłych przypadkach, gdy zwłoka niebezpieczeństwem grozi, przysłuża władzom sądowym prawo, także i wyż wspomnionych urzędników i sług, wykonujących służbę — wezwać bezpośrednio, wszelakoż o tem jednocześnie zawiadomić ich najbliższych przełożonych.

M. Marauss m. p.

## 109.

Rozrządzenie c. k. ministerstwa finansów z dnia 3. Maja 1851,

którem się obwieszcza pestępowanie z obligacyami trzy i pół-, cztery-, cztery i półi pięć- procentowemi, na dniu s. Maja t. r. w rzędzie 303. wyłosowanemi, z pożyczek zaciągnionych za pośrednictwem domów Osy i Goll.

Odnośnie do okólnego rozporządzenia niższo – austryackiego rządu krajowego z dnia 29. Października 1829, obwieszcza się, iż obligacye na dniu 1. Maja 1851, w seryi 303 wylosowane, z pożyczek za pośrednictwem domu O s y żaciągniętych,

po  $5^{\circ}/_{0}$  lit. B. począwszy od Nru 668 aż włącznie do 1250,

 $_{n} 4^{1}/_{2} {}^{0}/_{0} \text{ lit.} \textbf{\textit{D}}. \quad , \quad , \quad 1 \quad , \quad , \quad 250.$ 

tudzież z pożyczek, za pośrednictwem domu Goll zaciągniętych;

po 31/2 % obligacye bez litery, począwszy od N. 1 aż włącznie do N. 297.

" 40/0 obligacya bez litery Nro 1.

nu wymienione będą.

dalej obligacye 4% lit. A, począwszy od Nru 1 aż włącznie do Nru 79, nakoniec " 4% " G. " " " 1 " " " " " 200, wedle postanowień Najwyższego patentu z dnia 21. Marca 1818. na nowe, w pierwotnej stopie prowizyjnej w monecie konwencyjnej uprocentowane zapisy długu Sta-

F. Krauss m. p.

Innern, der Finanzen, des Hundels und der öffentlichen Bauten über die Art der Zustellung der strafgerichtlichen Vorladungen an Beamte und Diener der bezeichneten Art Nachstehendes zu verordnen:

In der Regel sind alle Vorladungen in Strafsachen den Beamten der Bezirkskauptmannschaften und Sicherheitsbehörden, den Zoll-, Cassen- und Steuerbeamten, dann den Beamten und Dienern der mit Dampfkraft betriebenen Staats- und Privateisenbahnen, des Post- und Telegraphenwesens durch ihre unmittelbaren Vorgesetzten zuzustellen, ohne dass es jedoch der Ausfertigung besonderer Zuschriften an die Letzteren bedürfte. Die Gerichtsbehörden werden hiebei ermächtiget, sich erforderlichen Falles zur Beschleunigung des Geschäftes der Telegraphen zu bedienen. Die Ministerien der Finanzen und des Handels und der öffentlichen Bauten werden den Oberlandesgerichten der verschiedenen Kronländer jene Personen oder Behörden namhaft machen, welche für die verschiedenen Dienstesabstufungen als die unmittelbaren Vorgesetzten zu betrachten sind. Die Vorladungen an die Bezirkshauptleute und Vorsteher der Sicherheitsbehörden, an die Steuer-Inspectoren und an die Vorsteher der Cameral-Bezirksverwaltungen, an die Post-Directoren, an die Betriebs-Directoren der Eisenbahnen und an die Vorsteher der Central-Leitungen der Telegraphen sind von den Gerichten an diese Beamten unmittelbar zuzustellen.

In dringenden Fällen steht den Gerichtsbehörden die Befugniss zu, auch die oben angeführten Beamten und Diener des ausübenden Dienstes, wenn Gefahr auf dem Verzuge haftet, unmittelbar, jedoch mit gleichzeitiger Anzeige an ihren nächsten Vorgesetzten, vorzuladen.

Krauss m. p.

## 109.

## Erlass des Finanzministeriums vom 3. Mai 1851,

womit die Behandlung der am 1. Mai 1851 in der Serie 303 verlosten Obligationen von den durch die Vermittlung der Häuser Osy und Goll aufgenommenen Anleihen zu drei einhalb, vier, vier einhalb und fünf Percent kundgemacht wird.

Mit Beziehung auf die Circular-Verordnung der niederösterreichischen Landesregierung vom 29. October 1829 wird bekannt gemacht, dass die am 1. Mai 1851, in der Serie 303 verlosten Obligationen von dem durch Vermittlung des Hauses Osy aufgenommenen Anlehen

zu 5 Percent lit. B, von Nr. 663 bis einschliessig 1250,

"4½ " " D, " 1 " " 250,

dann von dem durch Vermittlung des Hauses Goll aufgenommenen Anlehen

zu 31/2 Percent, die Obligationen ohne Buchstab, von Nr. 1 bis einschliessig Nr. 297,

, 4 Percent, die Obligation ohne Buchstab, Nr. 1,

dann die Obligationen zu 4 Percent lit. A, von Nr. 1 bis einschliessig Nr. 79,

endlich, , , , 4 , , G, , , 1 , , , 200,

nach den Bestimmungen des Allerhöchsten Patentes vom 21. März 1818 gegen neue, zu dem ursprünglichen Zinsfusse in Conventions - Münze verzinsliche Staatsschuldverschreibungen umgewechselt werden.

Krauss m. p.

The state of the s